# Geset; Sammlung

fur die

### Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 26.

(Nr. 3419.) Gefet über ben Belagerungezuftand. Bom 4. Juni 1851.

disjoine derfetben, geitssenn denvilringine de Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 20. 20.

verordnen, mit Zustimmung der Kammern, was folgt: den Begiet gulaffig, der in Belogerungsjunfand erklären in endi nur gart die Daner des Beloggrungsgulfandes, .t .L

Kur ben Kall eines Krieges ift in den, von dem Feinde bedrohten ober theilweise schon besetzten Provinzen jeder Festungskommandant befugt, die ibm anvertraute Festung mit ihrem Raponbezirfe, ber kommandirende General aber ben Bezirk des Urmeekorps oder einzelne Theile deffelben zum 3weck ber Bertheidigung in Belagerungszustand zu erflaren.

### S. 2.

Auch fur ben Kall eines Aufruhrs kann, bei bringender Gefahr fur die offentliche Sicherheit, der Belagerungszustand sowohl in Kriegs = als in Frie-

denszeiten erklart werden.

Die Erklarung bes Belagerungszustandes geht alsbann vom Staats= Ministerium aus, kann aber provisorisch und vorbehaltlich der sofortigen Bestatigung ober Beseitigung durch daffelbe, in dringenden Fallen, rucksichtlich einzelner Orte und Distrifte, durch den obersten Militairbefehlshaber in den-selben, auf den Antrag des Berwaltungschefs des Regierungsbezirks, wenn aber Gefahr im Berzuge ift, auch ohne diesen Untrag erfolgen.

In Festungen geht die provisorische Erklarung des Belagerungszustan=

des von dem Kestungskommandanten aus.

## ber vorfablichen Brancomiung, b. 3. 10. Republichen Bermindellen in beiter

Die Erklarung bes Belagerungszustandes ist bei Trommelschlag oder Trompetenschall zu verkunden, und außerdem durch Mittheilung an die Bemeindebehörde, durch Anschlag an öffentlichen Platen und durch öffentliche Blatter ohne Berzug zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. — Die Aufhebung Jahrgang 1851. (Nr. 3419.)

Ausgegeben zu Berlin ben 9. Juli 1851.

bung des Belagerungszustandes wird durch Anzeige an die Gemeindebehörde und durch die öffentlichen Blatter zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

#### S. 4.

Mit der Bekanntmachung der Erklärung des Belagerungszusiandes geht die vollziehende Gewalt an die Militairbefehlshaber über. Die Civilverwaltungs= und Gemeindebehörden haben den Anordnungen und Aufträgen der Militairbefehlshaber Folge zu leisten.

Für ihre Unordnungen sind die betreffenden Militairbefehlshaber per-

sonlich verantwortlich.

#### S. 5.

Wird bei Erklärung des Belagerungszustandes für erforderlich erachtet, die Artikel 5., 6., 7., 27., 28., 29., 30. und 36. der Verfassungs = Urkunde, oder einzelne derselben, zeit= und distriktweise außer Kraft zu setzen, so müssen die Bestimmungen darüber ausdrücklich in die Bekanntmachung über die Erklärung des Belagerungszusiandes aufgenommen, oder in einer besonderen, unter der nämlichen Form (§. 3.) bekannt zu machenden Verordnung verkündet werden.

Die Suspension der erwähnten Artikel oder eines derselben ist nur für den Bezirk zulässig, der in Belagerungszustand erklärt ist und nur für die Dauer des Belagerungszustandes.

#### S. 6.

Die Militairpersonen stehen während des Belagerungszustandes unter den Gesetzen, welche für den Kriegszustand ertheilt sind. — Auch sinden auf dieselben die §f. 8. und 9. dieser Verordnung Anwendung.

#### S. 7.

In den, in Belagerungszustand erklarten Orten oder Distrikten hat der Befehlshaber der Besatzung (in den Festungen der Kommandant) die höhere Militairgerichtsbarkeit über sammtliche zur Besatzung gehörende Militairpersonen.

Auch sieht ihm das Recht zu, die wider diese Personen ergehenden friegsrechtlichen Erkenntnisse zu bestätigen. Ausgenommen hiervon sind nur in Friedenszeiten die Todesurtheile; diese unterliegen der Bestätigung des kommanstrenden Generals der Provinz.

Hinsichtlich der Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit verbleibt es bei

ben Vorschriften des Militair-Strafgesethuches.

#### S. 8.

Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte der vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen Berursachung einer Uebersschwemmung, oder des Angriffs oder des Widerstandes gegen die bewassnete Macht oder Abgeordnete der Civil= oder Militairbehörde in offener Gewalt und mit Wassen oder gefährlichen Werkzeugen versehen sich schuldig macht, wird mit dem Tode bestraft.

Sind

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann, statt der Todesstrafe, auf zehn= bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe erkannt werden.

#### S. 9.

Ber in einem in Belagerungszustand erklarten Orte ober Distrifte

a) in Beziehung auf die Zahl, die Marschrichtung oder angeblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissentlich falsche Gerüchte ausstreut oder verbreitet, welche geeignet sind, die Civil= oder Militairbehörden hinsicht-lich ihrer Maaßregeln irre zu führen, oder

b) ein bei Erklarung des Belagerungszustandes oder wahrend desselben vom Militairbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot übertritt, oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt, oder

c) zu dem Berbrechen des Aufruhrs, der thatlichen Widersetlichkeit, der Befreiung eines Gefangenen, oder zu andern S. 8. vorgesehenen Versbrechen, wenn auch ohne Erfolg, auffordert oder anreizt, oder

d) Personen des Soldatenstandes zu Verbrechen gegen die Subordination oder Vergehungen gegen die militairische Zucht und Ordnung zu versleiten sucht,

foll, wenn die bestehenden Gesetze feine hohere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefangniß bis zu Ginem Jahre bestraft werden.

#### S. 10.

Wird unter Suspension des Artikels 7. der Verfassungs-Urkunde zur Anordnung von Kriegsgerichten geschritten, so gehört vor dieselben die Untersuchung und Aburtheilung der Verbrechen des Hochverraths, des Landesverzraths, des Mordes, des Aufruhrs, der thätlichen Widersetung, der Zerstörung von Eisenbahnen und Telegraphen, der Befreiung von Gesangenen, der Meusterei, des Raubes, der Plünderung, der Erpressung, der Verleitung der Soldaten zur Untreue, und der in den SS. 8. und 9. mit Strafe bedrohten Versbrechen und Vergehen, insofern alle genannten Verbrechen und Vergehen nach der Erklärung und Bekanntmachung des Belagerungszustandes begangen oder fortgesetzte Verbrechen sind.

Alls Hochverrath und Landesverrath sind, bis zur rechtlichen Geltung eines Strafgesethuchs für die ganze Monarchie, in dem Bezirke des Rheinisschen Appellationshofes zu Köln die Verbrechen und Vergehen wider die innere und außere Sicherheit des Staats (Artikel 75. bis 108. des Rheinischen Strafs

gesethuchs) anzusehen. Ift die Suspension des Urt. 7. der Verfassungs-Urkunde nicht vom Staatsministerium erklart, so bleibt in Friedenszeiten bei den von dem Kriegs-gerichte eingeleiteten Untersuchungen die Vollstreckung des Urtheils ausgesett, bis die Suspension vom Staatsministerium genehmigt ist.

### dil as arotaini andre S. 11.

Die Kriegsgerichte bestehen aus funf Mitgliedern, unter denen zwei von dem Vorstande des Civilgerichtes des Ortes zu bezeichnende richterliche Civilbeamte, und drei von dem Militairbefehlshaber, welcher am Orte den Befehl (Nr. 3419.)

führt, zu ernennende Offiziere sein muffen. Die Offiziere follen mindeftens Hauptmannsrang haben; fehlt es an Offizieren diefes hoheren Ranges, fo ift

bie Babl aus Offizieren des nachsten Grades zu erganzen.

Sofern in einer vom Feinde eingeschlossenen Festung die erforderliche Bahl von richterlichen Civilbeamten nicht vorhanden ift, foll dieselbe von dem fommandirenden Militairbefehlshaber aus den Mitgliedern der Gemeindever= tretung erganzt werden. Ift fein richterlicher Civilbeamte in der Festung vor= handen, so ift ftets ein Auditeur Civilmitglied bes Rriegsgerichts.

Die Zahl der Kriegsgerichte richtet sich, wenn eine ganze Provinz oder ein Theil derfelben in Belagerungszustand erklart ift, nach dem Bedurfniß, und ben Gerichtssprengel eines jeden biefer Gerichte bestimmt in berartigen Fallen

ber kommandirende General.

Den Borsit in den Sitzungen der Kriegsgerichte führt ein richterlicher Beamte.

Bon dem Borfitenden werden, bevor das Gericht feine Geschäfte beginnt, die zu Mitgliedern beffelben bestimmten Offiziere und eintretenden Falls diejenigen Civilmitglieder, welche dem Richterstande nicht angehören, dabin vereidigt,

daß sie die Obliegenheiten des ihnen übertragenen Richteramtes mit Bewiffenhaftigkeit und Unparteilichkeit, den Gefegen gemäß, erfüllen

wollen.

Der Militairbefehlshaber, welcher die dem Offizierstande angehörigen Mitglieder des Kriegsgerichts ernennt, beauftragt als Berichterstatter einen Muditeur, oder in deffen Ermangelung einen Offizier. Dem Berichterstatter liegt ob, über die Unwendung und Handhabung des Gesetzes zu machen, und durch Antrage die Ermittelung der Wahrheit zu fordern. Stimmrecht hat der= selbe nicht.

Alls Gerichtsschreiber wird zur Führung des Protokolls ein von dem Borfigenden des Kriegsgerichts zu bezeichnender und von ihm zu vereidigender

Beamter ber Civilverwaltung zugezogen.

#### S. 13.

Fur das Berfahren vor den Kriegsgerichten gelten folgende Bestimmungen:

1) Das Berfahren ift mundlich und offentlich; die Deffentlichkeit fann vom Kriegsgerichte durch einen offentlich zu verkundigenden Beschluß ausge= schlossen werden, wenn es dies aus Grunden des offentlichen Wohls

für angemessen erachtet.

2) Der Beschuldigte kann sich eines Bertheidigers bedienen. — Wählt er feinen Bertheidiger, so muß ihm ein solcher von Umtswegen von dem Borsigenden des Gerichts bestellt werden, insofern es sich um solche Berbrechen oder Bergeben handelt, bei welchen nach dem allgemeinen Strafrecht eine bobere Strafe, als Gefangniß bis zu Ginem Jahre, eintritt. und ofter near dem der frambefehlebaber.

3) Der Berichterstatter trägt in Anwesenheit des Beschuldigten die demselben zur Last gelegte Thatsache vor.

Der Beschuldigte wird aufgefordert, sich darüber zu erklaren, dem=

nachst wird zur Erhebung der anderweiten Beweismittel geschritten.

Sodann wird dem Berichterstatter zur Aeußerung über die Resultate der Vernehmungen und die Anwendung des Gesetzes, und zuletzt dem Beschuldigten und seinem Vertheidiger das Wort gestattet.

Das Urtheil wird bei sofortiger nicht öffentlicher Berathung des Gerichts nach Stimmenmehrheit gefaßt und unmittelbar darauf dem Beschul-

digten verkundigt.

4) Das Gericht erkennt auf die gesetzliche Strafe, ober auf Freisprechung,

ober Berweisung an den ordentlichen Richter.

Der Freigesprochene wird sofort der Haft entlassen. Die Verweisung an den ordentlichen Richter sindet statt, wenn das Kriegsgericht sich für nicht kompetent erachtet; es erläßt in diesem Falle über die Fortsdauer oder Aushebung der Haft im Urtheile zugleich besondere Versfügung.

5) Das Urtheil, welches den Tag der Verhandlung, die Namen der Richter, die summarische Erklärung des Beschuldigten über die ihm vorgehaltene Beschuldigung, die Erwähnung der Beweisaufnahme und die Entscheidung über die Thatfrage und den Rechtspunkt, sowie das Geset, auf welches das Urtheil begründet ist, enthalten muß, wird von den sämmtlichen Richtern und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet.

6) Gegen die Urtheile der Kriegsgerichte findet kein Rechtsmittel statt. Die auf Todesstrafe lautenden Erkenntnisse unterliegen jedoch der Bestätigung des im S. 7. bezeichneten Militairbefehlshabers, und zwar in Friedenszeiten der Bestätigung des kommandirenden Generals der Provinz.

7) Alle Strafen, mit Ausnahme der Todesstrafe, werden binnen 24 Stunden nach der Verkündigung des Erkenntnisses, Todesstrafen binnen gleicher Frist, nach Bekanntmachung der erfolgten Bestätigung an den Angeschul-

digten zum Vollzug gebracht.

8) Die Todesstrafe wird durch Erschießen vollstreckt. Sind Erkenntnisse, welche auf Todesstrafe lauten, bei Aufhebung des Belagerungszustandes noch nicht vollzogen, so wird diese Strafe von den ordentlichen Gerichten in diesenige Strafe umgewandelt, welche, abgesehen von dem Belagerungszustande, die gesetzliche Folge der von dem Kriegsgerichte als erwiesen angenommenen That gewesen sein wurde.

#### S. 14.

Die Wirksamkeit der Kriegsgerichte hort mit der Beendigung des Be-lagerungszustandes auf.

#### S. 15.

Nach aufgehobenem Belagerungszustande werden alle vom Kriegsgerichte erlassenen Urtheile sammt Belagstücken und dazu gehörenden Verhandlungen, sowie die noch schwebenden Untersuchungssachen an die ordentlichen Gerichte (Nr. 3419.)

abgegeben; diese haben in den von dem Kriegsgerichte noch nicht abgeurtelten Sachen nach den ordentlichen Strafgesetzen, und nur in den Fällen des S. 9. nach den in diesem getroffenen Strafbestimmungen zu erkennen.

#### S. 16.

Auch wenn der Belagerungszustand nicht erklart ist, können im Falle des Krieges oder Aufruhrs, bei dringender Gefahr für die öffentliche Sichersheit die Artikel 5., 6., 27., 28., 29., 30. und 36. der Verfassungs-Urkunde oder einzelne derselben vom Staatsministerium zeit und distriktweise außer Kraft gesetzt werden.

#### S. 17.

Ueber die Erklärung des Belagerungszustandes, sowie über jede, sei es neben derselben (S. 5.) oder in dem Falle des S. 16. erfolgte Suspension auch nur eines der SS. 5. und 16. genannten Artikel der Verfassungs-Urkunde, muß den Kammern sofort, beziehungsweise bei ihrem nächsten Zusammentreten, Rechenschaft gegeben werden.

#### S. 18.

Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben. Das gegenwärtige Gesetz tritt an die Stelle der Verordnung vom 10ten Mai 1849. und der Deklaration vom 4ten Juli 1849. (Gesetz = Sammlung Seite 165. und 250.)

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beige= brucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam=Magdeburger Gisenbahn, den 4. Juni 1851.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. v. Rabe. Simons. v. Stockhaufen. v. Maumer. v. Westphalen.

(Nr. 3420.) Allerhochster Erlag vom 4. Juni 1851. wegen Berleibung bes Rechts gur Chauffeegelb : Erhebung auf ber Rreis : Chauffee von Gulm uber Grubno und Stollno nach ber Graubeng=Thorner Strafe.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 21. Oktober 1850. den Ausbau einer Kreis-Chausse von Eulm über Grubno und Stollno nach der Graudenz-Thorner Straße genehmigt habe, bewillige Ich den Bauunternehmern das Recht, gegen Unterhaltung der Chaussee das tarifmäßige Chausseegeld nach dem jedesmal für Staats-Chaussen gültigen Tarife zu erheben, indem Ich zugleich ausnahmsweise genehmige, daß die von der Stadt Culm ausgebaute halbmei-lige Strecke schon jest unter Hebung gestellt werde. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chauffeepolizei = Bergeben auf die gedachte Chauffee Unwendung finden.

Der gegenwartige Erlaß ift durch die Gesets-Sammlung zur offentlichen Renntniß zu bringen.

Potsbam=Magdeburger Eisenbahn, ben 4. Juni 1851.

Friedrich Wilhelm. durch bie Geles Canunlung zur offenelichen

v. d. Hendt. v. Rabe.

Un den Minister fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und ben Finanzminister.

(Nr. 3421.) Allerhochster Erlaß vom 30. Juni 1851., betreffend die Einsetzung einer Roniglichen Eisenbahn-Direktion zu Stettin.

Lachdem die am 12. Juni d. J. abgehaltene Generalversammlung der Stargard = Pofener Gifenbahngesellschaft beschloffen bat, die Berwaltung der Bahn und des Betriebs schon vom 1. Juli d. J. ab nach Maaßgabe der Bestimmungen bes unterm 4. Marz 1847. bestätigten Nachtrags zum Statut (Gefeß = Sammlung fur 1847. Seite 177.) an den Staat abzutreten, will 3ch hierdurch nach Ihrem Untrage genehmigen, daß die Berwaltung ber Star= gard = Pofener Gifenbahn mit dem 1. Juli d. 3. vom Staate übernommen werde. Um dem Berkehr die Bortheile einer einheitlichen Leitung des Betriebs auf ben zusammenhangenden offlichen Bahnen zu Theil werden zu laffen, genehmige Ich ferner, daß die Berwaltung der Stargard-Pofener Gifenbahn ber Direktion ber Ditbahn übertragen und daß zur Führung diefer Berwaltung sowie zur Leitung des Betriebs auf den zunachst zur Eröffnung gelangenden Strecken der Oftbahn eine besondere Behorde, als eine Deputation der Direktion ber Oftbahn, mit ber Firma "Konigliche Gifenbahn = Direktion" eingesett werbe. Diese Direktion foll bis auf Weiteres in Stettin ihren Git nehmen und alle Rechte und Befugniffe einer öffentlichen Beborbe haben.

Der gegenwartige Erlaß ift durch die Gefetz-Sammlung zur offentlichen

Kenntniß zu bringen.

Sanssouci, den 30. Juni 1851.

Friedrich Wilhelm.

von der Hendt.

Un ben Minister fur Sandel, Gewerbe und offentliche Urbeiten.

Redigirt im Bureau des Staats = Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Webeimen Dber - hofbuchbruckerei. (Rubolph Decker.)